## Amtsblatt

# Cemberger Beitung.

## Dziennik urzędowy Gazcty Lwowskiej.

31. Juli 1860.

Nº 175.

31. Lipca 1860.

(1416) Rundmachung. (3)

Mro. 27259. Bon der Franz Xaver Oliva'schen Ausfattungsstiftung in aus ten Interessen des Stiftungskapitals für die Zeit vom
1. September 1858 bis Ende August 1859 für ein Mädchen ein Ausstantungsbeitrag von 15 fl.  $40^4/_2$  fr. öst. Währung, und aus den Interessen für die Zeit vom 1. September 1858 bis Ende August
1860 ein gleicher Ausstattungsbeitrag für einen Knaben zu vergeben.

Das Borfchlagsrecht ficht bem f. f. pensionirten Kreiskanglisten Sigmund Chauer in Stanislau zu, an welchen die Bewerber um diese Stiftungsbetrage ihre mit Armuthe-Sitten-Zeugnissen und Taufscheinen zu belegenden Gesuche bis Ende August 1860 zu leiten haben.

Bon ber f. f. galiz. Statthalterei.

Lemberg, am 17. Juli 1860.

#### Obwieszczenie.

Nr. 27259. Z fundacyi wyposażenia Franciszka Xawerego Olivy jest do rozdania z procentów kapitału funduszowego za czas od 1. września 1858 po konies sierpnia 1859 wyposażenie dla jednej dziewczyny w kwocie 15 zł.  $401/_2$  c. wal. austr., a z procentów za czas od 1. września 1859 po koniec sierpnia 1860 wyposażenie w równej kwocie dla jednego chłopca.

Prawo propozycyi przysłuża c. k. pensyonowanemu kanceliście Zygmuntowi Chauer w Stanisławowie, do którego też mają kompetenci na to wyposażenie przesłać po koniec sierpnia 1860 swoje preśby z załączeniem metryki i świadectw obóstwa i moralności.

Z c. k. galic. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 17. lipca 1860.

(1420) Lizitazione = Ankundigung. (3

Mro. 21315. Bon der f. f. Finang-Landes Direktion für Ofisalizien und die Bukowina wird zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß im Monate August und September 1860 die Versteigerung wegen Verpachtung aller in Oftgalizien und in der Bukowina bestehenden Aerarial-Weg-, Brücken- und leberfuhre-Mauthstazionen auf das Verswaltungsjahr 1861 allein oder auf die Verwaltungsjahre 1861 und 1862 oder auf die drei Verwaltungsjahre 1861, 1862 und 1863 statssinden wird.

Die spezielle Rundmachung dieser Versteigerung sammt den Pachtbedingnissen kann in der Registratur ber k. k. Finanz-Landes-Direkzion, tann bei ten k. k. Finanz-Bezirts-Direkzionen in Lemberg. Przemyśl, Zołkiew, Brody, Tarnopol, Czernowitz, Kołomea, Stanislau, Stryj, Sambor und Sanok während den gewöhnlichen Amtestunden, so wie bei den Finanzwach Rommissen von den Pachtlustigen eingesehen werden.

Lemberg, am 8. Juli 1860.

Obwieszczenie licytacyi.

Nr. 21315. C. k. dyrekcya finansów krajowych dla Galicyi wschodniej i Bukowiny, podaje do publicznej wiadomości, że w miesiącach sierpniu i wrześniu 1860 r. odbędzie się licytacya dla wydzierzawienia wszystkich w wschodniej Galicyi i na Bukowinie znajdujących się drogowych, mostowych i przewozowych stacyj mytowych na administracyjny rok 1861, albo na dwa administracyjne lata 1861 i 1862, albo narcszcie na trzy administracyjne lata 1861, 1862 i 1863.

Ubiegający się o dzierzawę przejrzeć mogą specyalne obwieszczenie tej licytacyi niemniej jak warunki dzierzawy, w registraturze c. k. dyrekcyi finansów krajowych, w c. k. finansowych dyrekcyach powiatowych we Lwowie, Przemyślu, Zółkwi, Brodach, Tarnopolu, Czerniowcach, Kołomyi, Stanisławowie, Stryju, Samborze i Sanoku podczas zwykłych godzin kancelaryjnych, nakoniec u komisarzów finansowej straży.

We Lwowie, dnia 8. lipca 1860.

(1425) Kundmachung.

Nr. 6065. Am 16. August I. J. wird der Gemeindezuschlag ber Stadt Zolkiew von geistig gebrannten Getränken und von Bier mit dem Fiekalpreise von 7800 fl. auf die Dauer von Einem bis Drei Jahren vom 1. November 1860 angefangen, in der städtischen Gesmeindcamtekanzlei mittelst öffentlicher Lizitazion durch das Zolkiewer k. k. Bezirksamt an den Meistbiethenden verpachtet werden.

Unnehmbare, ben Sistalpreis nicht überfleigende Anbothe werben

bon ber f. f. Rreisbehorde beftätiget merden.

Pachtlustige werden aufgefordert, am gedachten Termine versehen mit dem 10% Ladium beim Zokkiewer Gemeindeamte zu erscheinen,

wo man ihnen die naheren Bedingniffe befannt geben wird.

Sollte der gedachte Termin fruchtlos verstreichen, oder kein ans nehmbarer Anboth erzielt werden, so wird zu dieser Verhandlung ein zweiter Termin auf den 23., und falls auch dieser fruchtlos ablausen sollte, der dritte Termin auf den 29. August 1. J. sessescht.

Zołkiew, am 19. Juli 1860.

Obwieszczenie.

Nr. 6065. Na dniu 16. sierpnia 1860 dodatek od wódki i piwa jako dochód miasta Zółkwi na rok lub też i na trzy lata, począwszy od 1. listopada 1860 w drodze publicznej licytacyi najwięcej ofiarującemu wydzierzawionym będzie.

Cena wywołalna wynosi 7800 zł. wal. austr., od której 10%

wadyum złożyć się ma.

Pomyślna i fiskalna pretium nie przewyższająca kwota przez

władzę obwodową zatwierdzoną będzie.

Bliższe szczegóły na dniu licytacyi przez c. k. Urząd powiatowy w kancelaryi miejskiej, gdzie się licytacya odbędzie, oznajmione będą. W razie, gdyby pierwszy termin bezskutecznie przeminął, albo niepomyślna cena się ozyskała, to na dzień 28. sierpnia drugi, a na dzień 29. sierpnia trzeci termin naznacza się.

Z c. k. Urzędu władzy obwodowej.

Zółkiew, dnia 19. lipca 1860.

(1432) © b i P t. (1)

Nro. 27418. Wom f. f. Lemberger Landesgerichte als provisorischer Notariatsfammer wird hiemit zur Besetzung ber in Lubaczow sistemisirten Notariatsstelle der Konkurs mit der Frist von 4 Wochen vom Tage der dritten Einschaltung dieser Kundmachung in das Amts blat der Lemberger Zeitung ausgeschrieben.

Die Bewerber haben ihre an das h. f. f. Justigminifererium stylisiten Gesuche, mit den erforderlichen Belegen versehen, an das Lemberger f. f. Landesgericht als prov. Notariatskammer zu richten.

Lemberger f. f. Landesgericht als prov. Notariatskammer zu richten. Beamte haben dieselben durch ihre Amtevorsteher, Notariatskans didaten und Notare aus anderen Sprengeln durch ihre vorgesette Notariatskammer, Advokaturekandidaten aber und Advokaten durch den Gerichtshof Iter Instanz in dessen Sprengel sie sich befinden, zu überreichen.

Die Gesuche haben zu enthalten: die Nachweisung, daß der Bittwerber österr. Staatsbürger sei, das 24te Lebensjahr zurückgelegt habe, dristlicher Religion und der Landessprache mächtig sei, daß er ferner die Abvokaten, oder-Notariatsprüfung mit Erfolg bestanden babe. Diesenigen, welche nur die Richteramtsprüfung bestanden haben, haben nachzuweisen, daß sie eine einsährige Notariatspraxis mit Erfolg zu-rückgelegt haben. Sollte ihnen jedoch diese einsährige Praxis mansgeln, so ist in dem Bewerbungsgesuche zugleich die Bitte um Ertheis lung der Dispens von dieser Praxis zu stellen.

Endlich werden die Bewerber aufmerksam gemacht, daß zur Aussubung des Amtes eines Notars in Lubaczow eine Rauzion von

1050 fl. oft. 2B. erfordert merbe.

Aus bem Rathe bes f. f. Landesgerichts.

Lemberg, den 9. Juli 1860.

Mro. 1876. Dom Suczawaer k. f. Rezirksamte als Gericht wird anmit bekannt gemacht, daß zur Hereinbringung der durch Kajetan Thodorowicz'schen Erben wider Israel Schiffer mit dem gerichtlichen Urtheile vom 31. Dezember 1854 Jahl 6826 erstegten Forderung pr. 450 fl. KM. oder 472 fl. 50 fr. öst. Währung sammt  $5^{\circ}/_{\circ}$  vom 29. Mai 1851 laufenden Interessen, der Gerichtskösten pr. 11 fl. 39 fr. KM. und der Erckuzionskosten pr. 8 fl. 22 fr. österr. Währung die erekutive Feilbiethung der verhypotezirten, früher dem Israel Schiffer gegenwärtig der Chaje Schiffer gehörigen, hieroris Nro. top. 339 gelegenen Mealität in einem einzigen Termine bewilligt, welche am 6. August 1860 Bormittags 9 Uhr hiergerichts unter den in der hiergerichtlichen Registratur zur Einsicht ossen kehenden Bedingungen abgehalten werden

Dom f. t. Bezirksamte als Gerichte. Suczawa, am 13. Juni 1860.

(1415) Kundmachung. (3)

Mro. 19547. Bur Besehung der an ber Neu-Sandecer Unterrealschule erledigten Stelle eines zweiten technischen Lehrers, womit ein Gehalt von Bierhundert Zwanzig Gulden öft. W. verbunden ift, mird der Konfurs bis 15. August I. J. ausgeschrieben.

wird der Konkurs bis 15. August I. J. ausgeschrieben.
Bewerber um diese Stelle haben ihre gehörig belegten Gesuche burch ihr vorgesehtes Amt beim Tarnower bischöflichen Konsistorium

einzubringen. Bon der f. t. Landesregierung.

Krakau, am 11. Juli 1860.

Obwieszczenie.

Nr. 19547. Dla obsadzenia opróżnionej przy niższej szkole realnej w Nowym Sączu posady drugiego nauczyciela technicznego, z którą połączona jest płaca czterysta dwadzieścia zł. wal. austr., rozpisuje się konkurs po dzień 15. sierpnia r. b.

Kandydaci na te posade maja podać swoje prosby z załączeniem należytych dokumentów i za pośrednictwem przełożonej wła-

dzy do biskupiego konsystorza w Tarnowie. Z c. k. rządu krajowego.

Kraków, dnia 11. lipca 1860.

1

(1434)

Dro. 3241. Bom Samborer f. f. Rreisgerichte wird allen auf ber dem Maryan Dylewski gehörigen, im Samborer Rreise gelegenen Salfte der Guter Rolow und Zagacie mit ihren Forderungen verfis derten Gläubigern hiemit befannt gegeben, daß von der f. f. Grundents laftunge : Bezirfe Rommiffion zu Drohobycz Mro. 18 mittelft Entschäs binunge : Ausspruches vom 2. April 1855 3. 2428 on. 852 auf bie Guter ein Urbarial-Entschädigunge-Rapital im Betrage von 11066 fi. 10 fr. RD, ausgemittelt murbe.

Dziennik urzedowy

Ge werden daher sammtliche mit ihren Forderungen auf diesen Gutern verficherien Glaubiger aufgefordert, entweder mundlich bei ber ju diesem Zwede hiergerichte bestehenden Kommission, oder schrif.lich durch das Einreichungs = Protofoll diefes f. f. Kreisgerichtes ihre Anmeldungen unter genauer Angabe bee Bor = und Bunamene und Bichn= ortes (Sausnummer) bes Anmelders und feines allfälligen Bevoll= mächtigten, welcher eine mit den gesetzlichen Erfordernissen versehene und legalifirte Bollmacht beizubringen hat, unter Angabe des Betrages der angesprochenen Sppothekar-Forderung, sowohl bezüglich des Rapitals, als auch ber allfälligen Binfen, infoweit biefelben ein gleiches Pfandrecht mit bem Rapitale gentegen, unter buderlicher Bezeichnung ber angemeldeten Bost und wenn der Anmelder seinen Aufenthalt außer dem Sprengel biefes f. f. Kreisgerichtes hat, unter Namhaftmachung eines baselbfi befindlichen Bevollmächtigten zur Annahme ber gericht= lichen Vorladungen, widrigens biefelben lediglich mittelft ber Boft an ben Anmelder, und zwar mit gleicher Rechtswirfung, wie die zu eigenen Sanden geschehene Buftellung murden abgefendet werben, um fo ficherer bis einschließlich ben 30. September 1860 ju überreichen, wibris gens der fich nicht melbende Gläubiger bei ber feiner Zeit gur Bernehmung der Intereffenten zu bestimmenden Tagfagung nicht mehr gebort, er in die Ueberweifung feiner Forderung auf das ausgemittelte Grund. Entlastunge-Kapital nach Maßgabe der ihn treffenden Reihenfolge einwilligend angesehen werden wird, und das Recht jeder Einwendung und jedes Rechtsmittel gegen ein von den erschienenen Intereffenten im Sinne bes §. 5 bes Patentes vom 25. September 1850 getroffenes llebereinkommen unter der Voraussehung verliert, daß seine Forderung nad, Maßgabe ihrer bucherlichen Rangordnung auf das Entlastungs-Rapital überwiesen worden, oder nach Maggabe des §. 27 bes faiferlichen Patentes vom 8. November 1853 auf Grund und Boden versichert geblieben ist.

Aus bem Rathe bes f. f. Kreisgerichtes. Sambor, den 11. Juli 1860.

G d i ? t. Mro. 903. Bom f. f. Bezirteamte als Gericht in Solotwina wird der Inhaber der angeblich in Berluft gerathenen Quittung bes f. f. Steueramtes boto. Solotwina am 15. September 1854 Jour. Urt. 10 über 60 ft. R.M., melde Jankel Benjamin Taubmann, gemefener Pacter ber Rosulner Mauthstagion, a Conto ber Pachtrate für ben Monat September 1854 eingezahlt hat, aufgefordert, diese Quittung binnen einem Sahre um fo gemiffer beigubringen, midrigens Diefelbe für amortifirt erflart weiden murbe.

Sokotwina, am 9. Juli 1860. G b i f t. (1426)

Dr. 10975. Bon bem f. f. Lemberger Landesgerichte wird ben, bem Leben und Wohnorte nach unbefannten Erben der Johanna Gołaszewska, ale: Martin Smarzewski, Catharina de Smarzewskie Schouppe, Justina de Smarzewskie Zbyszewska, Helena Zbyszewska geb. Smarzewska, ferner die Massa nach ber Salomea de Siarczyń-skie Zychlińska, Felix Boznański, Johann Boznański, Ladislaus Siarczyński, Vincenz Siarczyński, Julia de Siarczyńskie Wirska mit diefem Editte befannt gemacht, daß die f. f. Finong-Profuratur Ramens des Religiones indfichtlich Interfalarfondes unterm 13. Marg 1860 3. 10975 um erefutive Beraußerung der bei dem Rzeszower f. f. Steuer: als gerichtlichen Depositenamte erliegenden, auf den Ramen ber Johanna Gotaszowska lautenben Grundentlaftunge Deligazionen pr. 3450 fl. R.W. jur Berichtigung mehrerer Erfage nach dem verfior= benen lat. Pfarier in Jaroslau Franz Siarczyński gebeten hat.

Da ber Wohnort ber Obgenannten unbefannt ift, fo mird benfelben ber Landes- und Gerichte Advofat Dr. Madurowicz mit Cubstituirung des gandes- und Gerichts - Abvofaten Dr. Zminkowski auf beren Gefahr und Roften jum Rurator besiellt und bemfelben ber urer bas oben angeführte Gefuch erfloffene Bescheib biefes Berichtes

jugeftellt.

Bom f. f. Landesgerichte.

Lemberg, ben 20. Juni 1860.

E bift. (1443)

Dro. 5882. Bon dem f. f. Kreis- ale Wechselgerichte wird bem, dem Wohnorte nach unbefannten Grn. Josef Niemirowski mit diesem Goifte befannt gemacht, daß wider benfelben fr. Dr. Felix Orzakie. wiez unterm 16. Juli 1860 3. 5882 eine Rlage wegen Bahlung ber Wechselfumme von 150 fl. RDl. oder 157 fl. 50 fr. oft. B. f. R. G. ausgetragen hat, und bag hieruber unterm 19. Juli 1860 j. 3. 5882 ter Aufgrag an ben Geflagten, Diefelbe binnen 3 Tagen an ten Rla. ger bei Bermeibung medfelrechtlicher Grefugion gu bezahlen, oder binnen berfelben Frift bie Ginmendungen ju überreichen-erlaffen murbe.

Da ber gegenwärtige Wohnort bes Belangten biefem Gerichte unbefannt ift, so wird demselben der Gr. Landes- und Gerichtsadvofat Dr. Waygart mit Substituirung des Grn. Landes- und Gerichteadvokaren Dr. Madejski auf seine Gefahr und Kosten zum Kurator bestellt und demfelben ber oben angeführte Pefcheid biefes Gerichtes jugestellt.

Bom f. f. Kreisgerichte. Przemyśl, ben 19. Juli 1860.

Dr. 10178. Bur Sicherfiellung ber im Schuljahre 1860/61 fur bie beiden hiefigen Seminarien erforderlichen Beleuchjungestriffe, tes Brennholzer, der Bafdereinigung, Ratharbeiten, der Bespeisung der Böglinge bes gr. fath Seminats und beffen Aufsichtepersonals, bann mehrerer anderer Artifel wird am 8. August 1860 und in ben barauffolgenden Tagen eine Ligitagion bei der f. f. Kreisbehorde in ben gewöhnlichen Umteftunden obgehalten merden.

Der Bedarf diefer Artifel um die vorjährigen Preise berselben, welche jum Liugrufepreise bei ber gegenwärtig n Ligitagion bienen merben, fo wie auch die Ligitagionebedingniffe konnen vor der Ligitagion

hieramte eingesehen merden.

Unternehmungeluftige werden eingeladen, verfeben mit dem 10% Babium ju biefer Berhondlung ju erfcheinen.

Bon der f. f. Rreistehorbe.

Przemyśl, am 23. Juli 1860.

#### Obwieszczenie.

Nr. 10178. Dla zabezpieczenia potrzebnych w roku szkolnym 1860/41 dla obudwu tutejszych seminaryów artykułów oświetlenia, drzewa opałowego, prania bielizny, robót szwackich, wiktu dla alumnów gr. kat. seminaryum i jego przełożonych, jako też różnych innych artykułów, odbędzie się 8. sierpnia 1860 i w następnych dniach licytacya u c. k. władzy obwodowej w zwyczajnych godzinach urzędowych,

Wykaz tych artykułów po przeszłorocznych cenach, które służyć będą za cenę wywołania przy terażniejszej licytacyi, jako tez warunki licytacyi przejrzeć można w tym urzędzie przed licytacyą. -- Cheacych objąć to przedsiębierstwo zaprasza się, ażeby

zaopatrzeni w 10% wadyum zgłosili się na tę licytacyę. Z c. k władzy obwodowej.

Przemyśl, 23. lipca 1860.

Unfündigung. (1)

Mr. 131. Am 23. August 1860 um 4 Uhr Nachmittags wird beim Rameral : Wirthschafteamte in Sambor Die Ligitagion gur Berpachtung ber Propinazion in ten Ortschaften Bronica, Wola Jakubowa und Luzek auf die Dauer vom 1. Rovember 1860 bis dahin 1863 ober bis 24. Juni 1862 abgehalten werden.

Der Ausrufepreis beträgt 1826 fl. oft. B., wovon bas 10%

Badium zu erlegen fommt.

Bom f. f. Kameral-Wirthschaftsamte.

Sambor, ben 21. Juli 1860.

#### Obwieszczenie.

Nr. 131. Dnia 23. sierpnia 1860 o godzinie 4. po południa odbędzie się w kameralnym urzędzie ekonomicznym w Samborzo licytacya dla wypuszczenia w dzierzawę propinacyi we wsiach Bronicy, Woli Jakubowej i w Łużkach na czas od 1. listopada 1860 az do tego daia 1863 lub do 24. czerwca 1862.

Cena wywołania wynosi 1826 zł. wal. austr., z czege złożyć

potrzeba 10% wadyum.

Z c. k. kameralnego urzędu ekonomicznego.

Sambor, dnia 21. lipca 1860. E d i f t.

Dro. 4194. Bon bem f. f. Zloczower Rreisgerichte mirb tem unbekannten Wohnoris sich aufhaltenden Josef Pischler und Chane Fischier aus Brody mit biesem Edifte befannt gemacht, bag wiber biefelben unterm 13. Juli 1860 gabt 4194 Markus Basseches megen Zahlung ber Wechselsumme von 800 fl. ö. 2B. eine Wechselliage überreichte, in Folge beren den Bechfelatzepianten Josef Fischler und Chane Fischler mit handelsgerichtlichem Beschluße vom 18. Juli 1860 Bahl 4194 aufgetragen wurde, die obige Wechselsumme f. 22. G. an den Klager Markus Basseches binnen 3 Tagen bei fonftiger Exetuzion ju bezahlen.

Da der Wohnort der Belangten unbekannt ift, fo wird zu deren Bertretung ber hierortige Abvofat Dr. Rechen mit Substituirung des Abvofaten Dr. Warteresiewicz auf ihre Gefahr und Roften jum Rurator bestellt und demfelben der oben angeführte Befcheid diefes Ge-

richtes zugestellt.

Bom f. f. Kreisgerichte. Złoczow, ben 18. Juli 1860.

Kundmachung.

Dr. 21438. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte merben alle Jene, welche fich im Befige tes von Vincenz und Victor Zietkiewich am 22. Mai 1828 ju Gunften der Constantia Ehrlich über 2100 ff. RDr. und 250 holl. Duf. ausgestellten, im Laftenstande ber Realitaten Mr. 228 St. dom. 115. pag. 249. o. 84. on, intabulirten und im Laftenstande der Realitäten Dr. 708 und 709 1/4 dom. 94. S. 125. pag. 67. on. pranotirten, bei ber Stadttafel Urfundes Buch 194, S. 436, n. 153 ingroffirten Schulbiceines befinden follten, aufgetragen, binnen Ginem Jahre biefen Schulbschein dem f. f. Lemberger Landes. gerichte um fo gemiffer vorzulegen, widrigens folder fur ungiltig und amortifirt erlfart merben wirb, und bie Musfteller des Schulbicheines refp. beren Erben beffen Inhaber nicht mehr verpflichtet fein werden.

Movon Victor Zietkiewicz und Julia Kohen mittelft tes hiemit jur Mahrung ihrer Rechte bestellten Ruratore Dr. Smolka mit Gubfit tuirung bes Dr. Malinowski und mittelft Gbiftes verftanbiget werben. Aus dem Rathe des f. f. Landesgerichis.

Lemberg, den 9. Juli 1860.

(1380) Rundmachung. (1

Mr. 2969. Vom Samborer f. f. Areisgerichte wird hiemit fundzemacht, daß auf Grund tes Güterabtretungsgesuches der Theresia Andermann und tes mit den Konfursmassa-Gläubigern abgeschlossenen Bergleiches vom 4. November 1858 Jahl 6599 über Ansuchen des Betmögensverwalters Wolf Herschfeld die exetutive Feilbiethung der dur Konfursmasse der Theresia Andermann gehörigen Realitätshälfte sub Nio. 108 im Przemyśler Viertel zu Sambor zur Befriedigung sämmtlicher in dem obbezogenen gerichtlichen Bergleiche siquidirten Forderung der Konfursmasse mittelst öffentlicher am 31. August und 28. September 1860 stets um 9 Uhr Vormittags hiergerichts abzuhaltenster Lizitazion unter nachstehenden Bedingnissen bewilliget wird:

1) Bum Ausrufspreise wird der gerichtlich ethobene Chahungs: werth pr. 588 fl. 36 fr. RM. oder 618 fl. 3 fr. öfterr. Bahr. ans

genommen.

2) Jeder Rauflustige ist verbunden 10% bes Schähungswerthes zu handen der Lizitazions = Kommission im Baaren zu erlegen, welche dem Meistbiethenden in die erste Raufschillingshälfte eingerechnet, den Uebrigen aber gleich nach der Lizitazion zurückgestellt werden.

Uebrigen aber gleich nach ber Lizitazion zurückgestellt werben.

3) Der Bestbiether ift verpflichtet die erste Kaufschillingshälfte sogleich, nachdem ber den Lizitazionsakt zur Miffenschaft des Gerichtes nehmente Bescheid in Rechtskraft erwachsen ift, die zweite aber binnen 30 Tagen nach zugestellter Zahlungstabelle gerichtlich zu erlegen.

4) Der Bestbiether ist verbunden diesenigen Gläubiger, die die Bahlung anzunehmen sich weigern, nach Maßgabe des angebothenen

Raufidillinge ju übernehmen.

5) Collte Diese Realitätshälfte in bem erften Termine um ben Schähungswerth an Mann nicht gebracht werben, fo wird bie in Rebe stehende Realitätshälfte in einem neuen und einzigen Termine unter

bem Schähungewerthe feilgebothen werben.

6) Sobald der Bestbiether den Kaufschilling erlegt, oder mit den versicherten Gläubigern ein Uebereinsommen nachgewiesen haben wird, so wird ihm das Eigenthumsdefret zu der erfauften Realitätshälfte ausgefolgt, die auf dieser Realitätshälfte inrabulirten Lasten extabuslirt, auf den erlegten Kaufschilling übertragen, und demselben freigesstellt, sich auf eigene Kosten als Eigenthümer der erfauften Realitätsbälfte eintragen zu lassen.

7) Sollte ber Bestbiether ben gegenwärtigen Bedingungen in was immer für einem Punkte nicht genau nachkommen, so verfällt bas Babium so wie ber bereits etwo erlegte Kaufschilling, und biese Rea-litätehalfte wird auf bessen Befahr und Kosten in einem einzigen Ter-

mine um jeden Preis veraußert.

8) hinfichtlich ber auf biefer Realitätshälfte haftenben Laften, Steuern und fonftigen Abgaben werben bie Raufiustigen auf bas Grundbuch und Steueramt gewiefen, ber Grundbucheffand und Schasbungsaft fonnen in ber hiergerichtlichen Registratur eingesehen werben.

9) Der Beftbiether ift verpflichtet bie entfallende Uebertragunge.

gebühr aus Gigenem ju beftreiten.

Hievon werden fammtliche Sphothekar= und Konkure = Glaubiger verstandigt.

Beschlossen im Rathe bes f. f. Kreisgerichts. Sambor, ben 30. Juni 1860.

(1429) Kundmachung. (1

Dir. 32033. Bur Sicherstellung ber Lieferung (Erzeugung, Bufuhr. Zerschlägelung und Schlichtung) von 2140 Prismen Decksoff für die 6., 7. und 8. Meile der Jaworower Aerarialstraße Lemberger Straßenbaubezirkes, Przemyśler Areisantheils, pro 1861 im Fiskalpreise von 18 271 fl. 60 fr. öft. Währ. wird bie Offerten - Verhandlung hiemit ausgeschrieben.

Die sonstigen speziellen, bann die allgemeinen, namentlich mit ber Statthalterei= Berordnung vom 13. Juni 1856 3. 23821 festgesetzten Lieferungsbedingungen, können bei der Przemysler Kreisbehörde oder

bem Lemberger Strafenbaubegirte eingesehen werben.

Die vorschriftsmäßig verfaßten und mit dem 10% Badium belegten Offerren find längstens bis 13. August 1860 bei ber f. f. Przemysler Kreisbehörbe zu überreichen.

Bon ber f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, am 24. Juli 1860.

Obwieszczenie.

Nr. 32033. Dla zabezpieczenia liwerunku (wydobycia, dostawy, rezbicia i szutrowania) 2140 pryzm kamienia na 6., 7. i 8mą milę jaworowskiego gościńca eraryalnego w lwowskim powiecie budowli gościńców w części obwodu przemyskiego na rok 1861 w cenie fiskalnej 18.271 zł. 60 c. wal. austr. rozpisuje się niniejszem publiczna licytacya za pomocą ofert.

Inne warunki specyalne i ogólne, mianowicie ogłoszone rozporządzeniem Namiestnictwa z 13. czerwca 1856 l. 23821 przejrzeć można u c. k. władzy obwodowej w Przemyślu lub też w lwow-

skim powiecie budowli gościńców.

Ułożone podług przepisów oferty z załączeniem 10% wadyum przedłożyć potrzeba najdalej po dzień 13. sierpnia 1860 c. k. władzy obwodowej w Przemyślu.

Z c. k. galic. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 24. lipca 1860.

(1433) © b i t t. (1)

Mr. 22162. Bom Lemberger f. f. Landes- als Sandels- und Bechselgerichte wird biemit befannt gemacht, daß bei bemfelben jur hereinbringung ber von Basil Czerniański wider Anna Niedzielska

und die liegende Nachlasmasse bes Felix Niedzielski mit der d. g. Zahlungsaustage vom 20. März 1856 Z. 9533 ersiegten Wechselsumme von 1500 st. kW. sammt 6% Zinsen vom 1. Jänner 1856, Gerichtstossen pr. 5 st. 12 fr. kW. nnd der gegenwärtigen Erekuzionskosten pr. 10 st. 45 fr. ost. Währ. die exekutive Feilbieihung der über dem Realitätsantheile Kro. 129 St. haftenden, der Nachlasmasse des Felix Niedzielski gehörigen Summe pr. 452 st. 35 fr. kW. sammt 5% Zinsen am 31. August 1860 und 12. Oftober 1860, sedesmal um 9 Uhr Vormittags unter nachstehenden Bedingungen vorgenommen werben wird:

1) Als Ausrufspreis Diefer Summe 452 fl. 35 fr. RM. wird beren Nominalwerth, d. i. 475 fl. 21 fr. oft. B. angenommen.

2) Jeder Kauslustige ift gehalten, tei Beginn ber Feilbiethung zu handen der Gerichts Rommission als Angeld ben 10. Theil des Ausrufspreises, d. i. 47 fl. 52 fr. öft. Währ. im Baaren zu erlegen, welches Angeld dem Bestbiether in den Kauspreis eingerechnet, den übrigen Mitlizitanten gleich nach beendigter Feilbiethung zuruckgestellt werden wird.

3) Der Bestbiether ift gehalten, innerhalb 30 Tagen nach Rechte. fraft des den Feilbiethungsaft jur Gerichtswissenschaft nehmenden Besicheibes den Kaufpreis der erfauften Summe nach Abzug des von ihm

erlegten Babiums an bas b. g. Depositenamt ju erlegen.

4) Der Bestbiether ist gehalten, tie auf biefer Cumme haftens ben Lasten, insoweit ber Raufpreis sich erstreden wird, zu übernehmen, wenn die Gläubiger ihr Geld vor ber allenfalls vorhergesehenen Aufstündigung nicht annehmen wollten.

5) Sollte der Bestbiether den im 3. und 4. Absate bestimmten Bedingungen nicht nachkommen, so wird die von ihm erkaufte Summe auf bessen Gefahr und Koften in einem einzigen Termine und selbst

unter dem Rominalwerthe religitirt merden.

6) Sollte jedoch ber Erfteher biefen Bedingungen nachkommen, so wird ihm die erkaufte Summe als fein Eigenthum eingeantwortet, die bezügliche Urfunde demfelben übergeben, und er auch auf eigene Rosten als beren Eigenthumer an die Gewähr gebracht werden.

7) Diefe Summe wird in diesen zwei Terminen nur um ober über den Rominalwerth veräußert werden. Sollte sich aber in diesen Terminen fein Raustustiger finden, so wird zur Feststellung erleichterns der Bedingungen die Tagfahrt auf den 13. Oktober 1860 Bormittags 10 Uhr bestimmt, zu welcher sämmtliche Betheiligten mit dem vorgeladen werden, daß die Richterscheinenden der Stimmenmehrheit der Erscheinenden beitretend werden angesehen werden.

8) Rudfichtlich ber auf biefer Summe haftenden Laften vermeifet

man die Raufluftigen an die Stadttafel.

Hievon werden die Partheien, die Hypothekargläubiger, bann alle Jene, benen der gegenwärtige Bescheib aus was immer für einem Grunde nicht zugestellt werden könnte, ober welche nach der Hand ein Pfandrecht auf die zu veräußernde Summe erlangen sollten, durch Edikte und ben zu ihren Handen in der Person des Herrn Abvokaten Dr. Madejski mit Substitutrung des Herrn Abvokaten Dr. Pfeisser aufgestellten Kurator ad actum verständiget.

Mus bem Rathe bes f. f. Landes. als Sanbels- und Bechfelgerichtes.

Lemberg, ben 5. Juli 1860.

(1435) G b i F t. (1)

Nr. 2595. Bom Suczawer k. f. Bezirkamte als Gericht wird hiemit bekannt gemacht, es habe bas Czernowitzer k. k. Landesgericht mit Beschluß vom 26. April 1860 3. 2502 die Alexandra Worobkiewicz für blödfinnig und zur eigenen Berwaltung ihrer Angelegen-heiten für unfähig erklärt, und es werde daher für die blödsinnige Alexandra Worobkiewicz bem §. 269 a. G. B. gemäß Johann Draczyński zum Kurator bestellt.

Bom f. f. Bezirksamte als Gericht.

Suczawa, ben 17. Juli 1860.

(1430) Konkurs : Ausschreibung. (1) Nr. 703 Praes. Beim f. f. Lemberger Landesgerichte ift eine sistemistrte Kerfermeisterstelle mit dem sistemmäßigen Jahresgehalte von

420 ft. öft. Bahr. erlediget.

Bewerber um diese Stelle haben ihre, nach ben in ben §§. 16, 19 & 22 bes a. h. Patentes vom 3. Mai 1853 Nr. 81 bes R. G. B. enthaltenen Bestimmungen versaßten und belegten Gesuche, binnen vier Wochen, gerechnet von der letten Einschaltung dieses Aufruses in der Lemberger Zeitung beim Prasidium des f. f. Lemberger Landesgerichtes einzubringen.

Bom Prafidium bes f. f. Landesgerichtes.

Lemberg, ben 20. Juli 1860.

(1419) G b i f t. (1)

Mr. 13219. Bom f. f. städt. beleg. Gerichte ber Theresten- und Josephstadt in Pest wird hiemit bekannt gemacht, daß der im Jahre 1848 hier verstorbene Joseph Florian Greisz in seinem Testamente den Kindern seines verstorbenen Bruders Adalbert Greisz in Bolen ein Legat von 280 fl. KM. bestimmt habe, welches bei der Waisen-Kommission in Pest depositirt worden, und durch den Interessen Zuwachs auf 383 fl. 17 fr. KM. angewachsen ist.

Da der Aufenthalt dieser Legatare bieher nicht eruirt werden konnte, so werden bieselben hiemit von diesem Bermächtnisse in Kenntsniß geseht und aufgefordert, sich unter gehöriger Legitimazion wegen Ausfolgung dieses Legates unmittelbar an die hierortige Waisen-Kom-

mission zu wenden. Pest, am 27. Mai 1860.

1#

(1424) Rundmachung.

Nro. 24182. Vom Lemberger k. k. Lanbesgerichte wird hiemit bekannt gemacht, daß zur Befriedigung der, von Ire Wolf zw. Namen Sallat wider die Fr. Susanne Zawadzka mit der rechtskräftigen Jahlungkaustage doto. vom 7. September 1859, Jahl 35929 ersiegten Reswechselsumme pr. 591 fl. 68½ fr. öst. W. ex majori 840 fl. öst. W. sammt 6% Interessen vom 11. April 1860 und Eresuzionekosten pr. 33 fl. 64 fr. öst. W. die exekutive Veräußerung nachstehender für die Fr. Marianna Zawadzka intabulirten, und der Fr. Susanne Zawadzka erhlich angefollenen Summen, und awar:

erblich zugefallenen Summen, und zwar: a) Der Summe pr. 1000 fl. KDr. ohne Zinsen aus ber über Wola Lazańska und Szalowa dom. 413. pog. 174. n. 25. on. haften-

den Summe pr. 7000 fl. &M., und

b) der Summe pr. 1200 fl. RM. sammt Zinsen aus ber über Kombornia dom. 432. pag. 440. n. 92. on. haftenden Summe pr. 7000 fl. RM: unter nachstehenden Debingungen bewilligt wird, als:

1) Jede biefer Summe wird für fich abgefondert bit tangegeben, obne alle für deren Liquidität und Einbringlichkeit zu leistende Dafur-

haftung.

2) Der Ausrufspreis einer jeden Summe ist der ihr oben in KM. angegebene Kapicalswerth, das Badium hingegen 5% vom Nosminalbertage von 50 st. KM. oder 52 st. öst. W. und 60 st. KM. over 63 st öst. W.

3) Zur Bersteigerung werden zwei Lizitazionetermine und zwar der erste auf ten 31. August I. J. Bormittags 10 Uhr, und der zweite auf ten 21. September I. J. Bormittags 10 Uhr bestimmt, und die Lizitazioneverhandlung beim f. f. Lemberger Landes, als Hantelse und Wechselgerichte abgehalten, so zwar, taß beim ersten Ters mine diese Summen nur über oder um die erwähnten Nominalbeträge, beim zweiten Lizitazionetermine hingegen auch um jeden wie immer gearteten Andoth überlassen werden.

4) Der Ersteher ift verpflichtet binnen 30 Tagen nach Rechtsfrafligwerdung des den Lizitazionsakt zur Gerichtswissenschaft nehmenben Bescheides den ganzen Kaufschilling an das Gericht zu erlegen,
wo sodann über sein Ansuchen ihm das Eigenthumsdektet ausgefertigt,
berselbe als Eigenthümer an die Gewähr gebracht, und alle auf diesen

Summen haftenden Lasten auf ten Raufschilling übertragen werden.

5) Sollte der Ersteber ben Lizitazionsbedingungen nicht nachstommen, so wird das erlegte Reugeld zu Gunften der Gläubiger für verfallen erflärt, und über Ansuchen auch nur Gines derselben auf seine Gefahr und Rosten eine Relizitazion mit einem einzigen Termine ausgeschrieben und an tiesem die erstandenen Summen um jeden Preis verfauft werden, der kontraktbruchte Erpeher aber gehalten sein, für allen aus seinem Kontraktbruchte erwachsenen Nachtheil mit seinem ganzen Bermögen zu haften.

6) Die landtöflichen Ausguge ber zu veräußernden Summen

liegen bei der h. g. Registratur jur Ginsichtenahme offen.

Bon dieser Lizitazion werden Nuchim Kurzer in Lemberg sub Nro. 159 2/1, Apolinar Zawadzki unbefannten Aufenthaltes, durch ben in der Peison des Herrn Advosaten Dr. Malinowski mit Subüttuisung des Herrn Dr. Duniecki bestellten Kurator, und diesenigen Gläusbiger, weiche nach dem 18. Mai 1860 zur Tafel gelangen sollten oder denen aus was immer für einer Ursache ber gegenwärtige Lizitazionse beichtid nicht zugestellt werden könnte, durch den ihnen in der Person des Herrn Advosaten Dr. Pfeisser mit Substitusung des Herrn Dr. Kolischer beigeschen Kurator und mittelst dieses Ediktes verständigt, und diese Lezeren angewiesen, entweder einen neuen Machthaber zu ernennen und solchen diesem Gerichte bekannt zu machen, oder aber den ausgestellten Kurator zeitlich zu informiren, als sonst mit diesen allein auf ihre Gesahr und Kosten nach Gesehesvorschrift das Weitere verhandelt werden wird.

Mus dem Rathe des f. f. Landes- ale Sandels- und Bechfelgerichts.

Lemberg, am 19. Juli 1860.

(1440) Kurdmachung. (1)

Mro. 31058. Das hohe Ministerium des Innern hat in Folge Erlaßes vom 1. Juli 1860 Bahl 20568-1941 das der Frl. Theodosia v. Papara auf die Ersindung einer Klaviatur für Fortepianospieler zur llebung im Fingersahe unterm 5. September 1855 ertheilte aussschließende Privilegium auf die Dauer des sechsten Jahres verlängert.

Bas hiemit zur allgemeinen Kenntniß gebracht wird.

Bom der f. f. Statthalterei.

Lemberg, am 21. Juli 1860.

#### Obwieszczenie.

Nr. 31058. Wysokie ministeryum spraw wewnętrznych przydłużyło dekretem z 1. lipca 1860 l. 20568 - 1941 na szósty rok przywilej wyłączny, nadany W. Teodozyi Papara pod dniem 5. września 1855 na wynalazek klawiatury dla grających na fortepianie do ćwiczenia się w układzie palców.

Co się niniejszem podaje do wiadomości publicznej.

Od c. k. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 21. lipca 1860.

(1429) G b i f t. (1)

Rro. 4371. Kom f. f. Kreisgerichte zu Tarnopol wird mittelst gegenwärtigen Edistes befannt gemacht, es habe wider Valerian Podlewski, Marcella Maria zw. N. Podlewska, Josef Kajetan Stanislaus dreier N. Podlewski, Głębocki vel Głembocki, Theofila Lipińska und Samuel Mayer Bachstelz wegen Löschung der Summe von 40000 st. sammt Afterlasten aus bem Lastenstande ber Guter Chartanowce, Johann und Ludwika Kukasiewicz sub praes. 10. Juli 1860 3. 4371 Klage angebracht und um richterliche hilfe gebeten, worüber zur mundslichen Berhandlung ber Termin auf ben 16. Oftober 1860 Bormittags 10 Uhr festgesest wird.

Da der Aufenthaltsort ber belangten Glebocki vel Glembocki, Theophila Lipińska und Samuel Mayer Bachstelz unbefannt ift, so hat das f.f. Kreisgericht zu ihrer Vertretung und auf ihre Gefahr und Kosten ben hiesigen Landes Abvofaten Dr. Zywicki mit Substituirung des Landes Advofaten Dr. Delinowski als Kurator bestellt, mit wels hem die angebrachte Rechtesache nach der für Galizien vorgeschriebenen

Gerichtsordnung verhandelt werden wird.

Durch bieses Edift werden bemnach die Belangten erinnert, zur rechten Beit entweder selbst zu erscheinen, ober die erforderlichen Rechts- behelfe tem bestellten Wertveter mitzutheilen, ober auch einen anderen Sachwalter zu mahlen und diesem Kreiszerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Bertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ersgreifen, indem sie sich die aus beren Verabsaumung entstehenden Folsgen selbst beizumeffen haben werben.

Bom f. f. Kreisgerichte.

Tarnopol, ben 16. Juli 1860.

(1447) Konkurd-Ausschreibung. (1)

Mro. 17379. Bur Befetung zweier bei dem Lemberger Magisftrate vakanten provisorischen Ronzeptspraktikantenstellen mit dem jährslichen Abjutum von 315 fl. öfterr. Währ. wird ber Konkurs bis Ende

Auguft 1860 ausgeschrieben.

Bewerber um diese Stellen haben unter Nachweisung der erforberlichen Besähigung und Eignung, insbesondere über die vollendeten juridischen Studien, beziehungsweise die abgelegten Staatsprüsungen und die gehörige Kenntniß der polnischen Sprache, über ihr Alter, Stand und Moralität, und zwar die im öffentlichen Dienste stehenden im Wege des unmittelbaren Borstandes und die Privaten im Wege der zuständigen Behörde ihre Gesuche bei dem Borstande des Lemberger Magistrats einzubringen und darin auch anzugeben, ob und in wels dem Grade dieselben mit einem Beamten des Lemberger Magistrats etwa verwandt oder verschwägert sind.

Bom Borftande bes Magistrate ber fonigl. Sauptstadt.

Lemberg, am 26. Juli 1860.

#### Ogłoszenie konkursu.

Nro. 17379. W celu obsadzenia wakujących przy magistracie Lwowskim dwóch prowizorycznych posad praktykantów konceptowych z rocznem adjutum po 315 zł. wal. austr. ogłasza się konkurs z terminem do końca sierpnia 1860 r.

Kompetujący o te posady winni wykazać posiadanie wymaganych własności i uzdolnienia, w szczególności świadectwa zakończonych nauk jurydycznych a względnie złożonych egzaminów, jakoteż dokładnej znajomości języka polskiego, przytem udowodnić swoj wiek, stan i moralne prowadzenie się.

Prosby zanoszone być mają do prezydyum magistratu lwowskiego, a to co do kandydatów zostających już w słuzbie publicznej za pośrednictwem przełozonego dotyczącej władzy, zaś co do innych kandydatów na ręce właściwej władzy politycznej.

W pedaniu swojem winien kandydat oznajmić, czy nie zostaje w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa z jednym lub drugim z urzędników tutejszego magistratu i w jakim stopniu, j żeli związek taki rzeczywiście zachodzi.

Od prezydyum magistratu król. stołeczn. miasta.

Lwow, 26. lipca 1860.

Rro. 4965. Vom k. k. Przemyśler Kreisgerichte wird dem, dem Leben und Wohnorte nach unbekannten Michael Wistocki und im Falle seines Ablebens seinem dem Namen, Leben und Wohnorte nach unbekannten Erben mittelst gegenwärtigen Etistes bekannt gemacht, es habe wider dieselben Herr Josef Holland Erler von Gründensels wegen Ertaboliung der Summe von 4000 sp. sammt Bezugspossen und Superlassen aus 2/5 Theilen der Güter Stuposiany görne, Bereszki gesnannt, unterm 16. Juni 1860 z. Z. 4965 eine Klage angebracht und um richterliche Hisse gebeten, worüber mit dem Beschluße vom 30sten Juni 1860 z. 4965 zur mündlichen Verhandlung dieser Rechtssache der Termin auf den 4. September 1860 um 10 Uhr Vormittags bessimmt wurde.

Da der Aufenthaltsort der Belangten unbefannt ist, so hat bas f. k. Kreisgericht zu teren Vertretung und auf ihre Gesahr und Rossen den hiestgen Landess und Gerichts. Abvosaten Dr. Sermak mit Substituirung des Herrn Landess und Gerichts Abvosaten Dr. Frenkel als Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Nechtssache nach der für Galizien vorgeschriebenen Gerichtsordnung verhandelt werden wird.

Durch bieses Gbift werben bemnach die Belangten erinnert, jur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtse behelfe dem bestellten Bertreter mitzutheilen, oder auch einen anderen Sachwalter zu mahlen und diesem f. f. Areisgerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Vertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Nechtsmittel zu ergreifen, indem sie sich die aus deren Berabsaumung entstehen den Folgen selbst beizumessen haben werden.

r

a

Bom f. f. Kreisgerichte.

Przemyśl, ben 30. Juni 1860.

05

0

1)

еŻ

, K

I)

ф

10

D

62

lβ

įt

n

IT

n

۲o

ęί

(1414) Rundmachung

wegen Besethung von vier Civil-Benfionarestellen.

Rro. 31254. Begen Befetung von vier mit Ablauf bes St. 3. 1859 60, d. i. mir Ende September 1. J. bet dem f. f. Militar-Thierarznet-Institute in Bien in Erledigung fommenden Bivil-Penfionare. ftellen mit Sahreeftipendien von breihundert funfgehn Gulben öfterr. Wahr. wird hiemit ber Roufure ausgeschrieben.

Bewerber um biefe Stellen, deren Genuß zwei Jahre ober vier Semester dauert, muffen entweder graduirte Zivilarzte ober approbirte Bundargte fein, und haben ihre mit ben Saufscheinen, den mediginische dirurgischen Studien-Beugniffen, bem Diplome und Moralitate-Beugniffe, bann mit den Belegen über allenfällige Sprachkenntniffe und erwa fcon geleistete Dienfte verfebenen Gesuche langftene bis 31. August l. J. bei ber n. ö. Statthalterei zu überreichen.

Bewerber, die bereite bei einer Behorde in Dienstleiftung fiehen, haben ihre Gesuche burch bie Behorte, bei welcher fie angestellt finb,

ju überreichen.

Won ber f. f. n. ö. Statthalteret. Wien, den 10. Juli 1860.

#### Ogłoszenie

względem obsadzenia czterech miejsc cywilnych pensyonaryuszów.

Nro. 31254. Dla obsadzenia mających się opróżnić z końcem roku szkolnego 1859/60, t. j. z końcem września r. b. w c. k. wojskowym instytucie weterynaryi w Wiedniu czterech miejsc cywilnych pensyonaryuszów z rocznemi stypendyami w kwocie trzystu pietnastu zł. wal. austr. rozpisuje się niniejszem konkurs.

Kompetenci na te miejsca i stypendya, których pobieranie trwa dwa lata, czyli cztery semestra, muszą być albo graduowani lekarze cywilni albo aprobowani chirurgowie, i mają swoje podanie z załączeniem metryki chrztu, świadectwa z nauk medyczno-chirurgicznych, dyploma i świadectwa moralności, jaketeż dokumentów co do znajomości języków i położonych moze już zasług przedłożyć najdalej po dzień 31go sierpnia r. b. nizszo - austryackiemu Namiest-

Kompetenci, którzy zostają już w służbie publicznej, mają podawać prośby swoje za pośrednictwem władzy, przy której są umieszczeni.

Z c. k. niższo-austryackiego Namiestnictwa. Wiedeń dnia 10. lipca 1860.

Kundmachung.

Dro. 29283. Bur Sicherftellung ber Decffofflieferungs. Erzeugung, Bufuhr, Berichlägelung und Schlichtung im Brzezaner Straffenbaubezirfe für die Periode vom 1. September 1860 bis Ende August 1861 mird biemit bie öffentliche Offertverhandlung ausgeschrieben.

Das Erforderniß besteht in ber Brzezaner Berbinbungestraße mit 4990 Prismen im Roftenbetrage von 16688 fl. 33 fr. und auf ber Bursztyner Berbindungestraße mit 1283 Priemen im Rostenbe-trage von 3006 ff. 27 fr. öfterr. Wahr.

Unternehmungelustige, welche auf diese Lieferung reflektiren, werben eingeladen, ihre mit 10% Babien belegten Offerten längstens bis 15. Quauft 1860 bei ber Brzeganer Rreisbehorde gu überreichen.

Ge werben Offerten auch auf die breifahrige Lieferung vom 1. September 1860 bis bahin 1863 angenommen, beren befondere Burdigung fich jedoch die Statthalterei vorbehalt.

Die sonstigen allgemeinen und speziellen, namentlich die mit bem Statthaltereierlaffe vom 13. Juni 1856 3. 23821 fundgemachten Bebingniffe fonnen bei ber Brzeganer Rreisbehorbe ober bem gleichnami= Ben Straffenbaubezirke eingesehen werden.

Bon ber f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, ben 18. Juli 1860.

#### Obwieszczenie

Nr. 29283. Dla zabezpieczenia liwerunku kamienia, t. j. wydobycia, dostawy, rezbicia i szutrowania w brzeżańskim powiecie budowli gościńców na czas od 1go września 1860 po koniec sierpnia 1861 rozpisuje się niniejszem publiczną licytacyę za pomocą

Dostarczyć potrzeba na brzeżański gościniec komunikacyjny 4990 pryzm w cenie szacunkowej 16688 złr. 33 c.; na bursztyński gościniec komunikacyjny 1283 pryzm w cenie szacunkowej 3006 zł. 27 c. wal. austr.

Pragnących objąć ten liwerunek zaprasza się niniejszem, ażeby oferty swoje z załączeniem 10% wadyum przedłożyli najdalej po dzień 15go sierpnia 1860 c. k. władzy obwodowej w Brzeżanach.

Przyjmowane będą także oferty na trzyletni peryod liwerunku od 1go września 1860 aż do tego dnia 1863, ale osobne ich ocenienie zastrzega sobie Namiestnictwo.

Inne warunki tak ogólne jak specyalne, mianowicie ogłoszone rozporządzeniem Namiestnictwa z 13go czerwca 1856 liczba 23821 przejrzeć można u c. k. władzy obwodowej w Brzezanach lub w tamtejszym powiecie budowli gościńców.

Z c. k galic. Namiestnictwa.

Lwów, 18. lipca 1860.

Lizitazione-Ankundigung.

Rro. 23366. Bur Wiederverpachtung ter Bades und Trinkfur-Unstalt in Truskawiec auf der galigischen Reichs-Domane Drohobyez auf die Zeit vom 1. November 1860 bis letten Ottober 1872 wird

bei ber Finang-Bezirts. Direfzion in Sambor am 28ften August 1860 bie Ligitagion abgehalten werden.

Bu diefer Bachtung gehören nebft ben vorhandenen Babe- und Trinfquellen über 120 Bohnzimmer, bann Ginrichtungeftucke und Bademannen, endlich das Propinazionsrecht im Orte Truskawiec.

Der Ausrufspreis bes jährlichen Pachtschillings beträgt 6222 ff. 55 fr. b. i. Sechstaufend Zweihundert Zwanzig Zwei Gulden 55 fr. österr. Währ.

Es tonnen auch schriftliche Offerten, jedoch nur bis 27. August 1860, 6 Uhr Abends bei bem Borftande der f. f. Finang-Bezirks-Diretgion in Sambor eingebracht werben.

Das bei ber Ligitagion zu erlegende Badium beträgt 10% bes Ausrufspreises und muß ein gleicher Betrag auch jeder Offerte beigelegt fein.

Die ausführlichere Ligitagions . Anfuntigung fann bei ben f. f. Finang Landes Direktionen in Wien, Krakau ober Lemberg eingefeben merden.

Lemberg, am 25. Juli 1860.

#### Obwieszczenie licytacyi.

Nr. 23366. W zamiarze ponownego wydzierzawienia zakładu kąpielowego i źródeł wód mineralnych w Truskawcu w Galicyjskiej domenie skarbowej Drohobycz, na czas od Igo listopada 1860 do końca października 1872 roku, przedsięwziętą zostanie w finansowej dyrekcyi powiatowej w Samborze dnia 28. sierpnia 1860 roku publiczna licytacya.

Do tej dzierzawy należą także prócz istniejących źródeł kąpielowych i do picia, przeszło 120 pokojów mieszkalnych niemniej sprzęty pokojowe (meble) i wanny do kapieli, nareszcie prawo pro-

pinacyi w samym Truskawcu.

Cena wywołania rocznego czynszu dzierzawnego wynosi 6222 zł. 55 c., to jest Sześć Tysięcy Dwieście Dwadzieścia Dwa zł. 55 c. wal. austr.

Także można licytować za pomocą ofert pisemnych, które jednak najdalej do dnia 27go sierpnia 1860 roku do godziny 6tej wieczorem muszą być przedłożone przełożonemu c. k. finansowej dyrekcyi powiatowej w Samborze.

Wadyum, które ma być złożone przy licytacyi, wynosi 10% ceny wywołania; podobna kwota musi być przyłączoną także do

każdej oferty.

Dokładniejsze obwieszczenie licytacyjne może być przejrzane w c. k. dyrekcyach finansów krajowych w Wiedniu, Krakowie albo Lwowie.

Lwów, 25. lipca 1860.

Etit. (1388)(1)

Mro. 544. Bom f. f. Bezirksamte als Gerichte Budzanow wird ben nach dem verftorbenen Karl Bilewicz hinterbliebenen Erben, und zwar den angeblich im Ronigreiche Polen wohnenden Konstanzia, Bronislaus, Julian und Eufrosine Bilewicz, Susanna de Bilewicz Sieminska mittelft gegenwärtigen Ctiftes befannt gemacht, es habe bie f. f. Finang Profuratur Namens ber lat. Rirche und ber Armen in Petlikowce bie Erbiheilungsurfunde jur Mitfraftigung oder Berichti-gung vorgelegt, ju welcher Verhandlung der Termin auf den 10. Ceptember 1860 um 9 Uhr Bormittage bestimmt worben ift.

Rachdem der Aufenthaltsort der Erben unbefannt ift, fo hat bas f. f. Bezirksamt als Gericht zu ihrer Vertretung und auf ihre Gefahr und Roften ben Grn. Felix Serbeński als Rurator ad actum bestellt, mit welchem Die angebrachte Rechtsfache verhandelt weiden wird.

Durch dieses Edift werden bemnach die Erben erinnert, gur rechten Beit entweder felbft ju erscheinen, ober bie erforberlichen Rechtsbehelfe dem bestellten Bertreter mitzutheilen, ober auch einen andern Sachwalter zu mählen und diesem f. k. Bezirksgerichte anjuzeigen, überhaupt bie zur Bertheidigung bienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem fie fich die aus deren Berabfaumung entstehenden Folgen felbst beizumeffen haben werden.
Bom f. f. Bezirksamte als Gericht.

Budzanow, am 15. Juni 1860.

Edykt.

Nr. 544. C. k. sąd powiatowy w Budzanowie uwiadamia niniejszym edyktem spadkobierców zmarłego, Karola Bielewicza, a mianowicie spadkobierców w królestwie polskiem bawiących: Konstancyę, Bronisława, Juliana i Eufrozynę Bielewicz i Zuzannę z Bielewiczów Siemińską, że c. k. prokuratura finansowa w zastępstwie rzymskokatolickiego kościoła i ubogich w Petlikowcach akt podziału spadku po zmarłym Karolu Bilewiczu pozostałego do zatwierdzenia lub zrektifikowania przedłożyła, do której rozprawy termin sądowy na dzień 10. września 1860 o 9. godzinie zrana oznaczeny jest.

Ponieważ miejsce pobytu rzeczonych spadkobierców tutejszemu sądowi nieznane jest, przeto c. k. sąd do ich zastępowania na ich koszt i odpowiedzialność Pana Feliksa Serbeńskiego kuratorem naznacza, z którym powyższa rozprawa przeprowadzoną bedzie.

Wyż wzmiankowanych spadkobierców niniejszym edyktem upomina się, by w oznaczonym czasie lub sami się zgłosili, lub dokumenta prawne te sprawe dotyczające zastepcy swemu udzielili, lub też innego zastępcę sobie obrawszy, sądowi temu donieśli, ogółem wszelkich środków przysługującej im obrony prawnej użyli, inaczej wynikłe z opieszałości ich następstwa sobie samym przypisać będą musieli.

C. k. urząd powiatowy jako sąd. Budzanow, dnia 15. czerwca 1860.

G d i f t. (1406)

Dr. 6539. Bom f. f. Czernowitzer Landesgerichte wird tem abmesenden und dem Wohnorte nach unbefannten Josef Wilde mittelft gegenwürtigen Gdiftes befannt gemacht, es habe wider benfelben Anton Aslan wegen Ertabulirung eines fechsjährigen Pachtvertrages aus tem flagerischen Guteantheile von Czinkeu sub praes. 12. Mat 1860 1. 3. 6539 Rlage angebracht und um richterliche Silfe gebeten, worüber gur mundlichen Berhandlung die Tagfahrt auf den 14. August 1860 Bormittage 10 Uhr anberaumt worden ift.

Da ber Aufenthaltsort des Belangten unbekannt ift, fo hat bas f. f. Landesgericht ju beffen Bertretung und auf beffen Gefahr und Roften ben hiefigen Abvokaten Dr. Wolfeld als Rurator beftellt, mit welchem die angebrachte Rechtsfache nach der für Galigien vorgeschries

benen Berichtsordnung verhandelt merden wird.

Durch diefes Gbift wird bemnad ber Belangte erinnert, jur rech. ten Beit entweder felbft gu erscheinen, ober bie erforderlichen Rechie. behelfe dem bestellten Bertreter mitgutbeilen, oder auch einen anderen Sachwalter ju mablen und biefem f. f. Landesgerichte anzuzeigen, überhaupt die jur Vertheidigung bienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem er fich die aus beren Berabfaumung enistehenden Folgen selbit beizumeffen haben wird.

Mus dem Rathe bes f. f. Landesgerichte.

Czernowitz, am 15. Juni 1860.

Kundmachung, (3) (1387)

Mr. 29782. Bur Sicherfiellung ber Dedfiofflieferung, Erzeugung, Bufuhr und Schlichtung im Samborer Strafenbaubezirfe fur die Beriobe vom 1. September 1860 bis Ende August 1861 wird hiemit eine öffentliche Offertverhandlung ausgeschrieben.

Das Erfordernis besteht: Für die Karpathenstraße 1300 Prismen im Rostenbetrage von 2121 fl. 271/2 fr. öft. Bahr., für bie Sambor-Turkaer Berbindungestraße 835 Prismen im Roftenbetrage von 3036 fl.

591/2 fr. öft. Währ.

Unternehmungeluftige, welche auf biefe Lieferung reflektiren, werben eingeladen, thre mit 10% Babien belegten Offerten langftens bis 15. August 1860 bei ber Samborer Rreisbehörde zu überreichen. Es tonnen Offerten auch fur die dreifahrige Periode vom 1. September 1860 bis Ende August 1863, jedoch abgefondert überreicht werden, beren besondere Würdigung sich aber bie Statihalterei vorbehält.

Die sonstigen allgemeinen und speziellen, namentlich die mit bem b. o. Erlage vom 13. Juni 1856 fundgemachten Offertebedingnisse fonnen bei ber Samborer f. f. Rreiebihorde oder dem dortigen Stra-Benbaubezirfe eingefehen merben.

Bon ber f. f. galiz. Statthalterei.

Lemberg, ben 15. Juli 1860.

#### Obwieszczenie.

Nr. 29782. Dla zabezpieczenia liwerunku kamienia, t. j. wydobycia i szutrowania w samborskim powiecie budawli gościńców na czas od 1. września 1860 po koniec sierpnia 1861 rozpisuje się niniejszem publiczną licytacyę za pomocą ofert.

Dostarczyć potrzeba: Na gościniec karpacki 1300 pryzm w cenie szacunkowej 2121 zł. 271/2 c. wal. austr., a na gościniec komunikacyjny z Sambora do Turki 835 pryzm w cenie szacunkowej

3036 zł.  $59^{1}/_{2}$  c. wal. austr.

Pragnących objąć ten liwerunek zaprasza się, ażeby oferty swoje z załączeniem 10% wadyum przedłożyli najdalej po dzień 15. sierpnia 1860 c. k. władzy obwodowej w Samborze.

Moga być także podawane oferty na trzyletni peryod od 1go września 1860 po koniec sierpnia 1863, ale z osobna, i ocenienie

ich zastrzega sobie Namiestnictwo.

Inne warunki tak ogólne jak i specyalne, mianowicie ogłoszone rozporządzeniem tutejszego rządu krajowego z 13. czerwca 1856 przejrzeć można u c. k. władzy obwodowej w Samborze lub w tutejszym powiecie budowli gościńców.

Z c. k. galic. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 15. lipca 1860.

(1428) Rundmachung.

Mro. 11846. Dom Lemberger f. f. ftabt. belegirten Begirte. gerichte für die Stadt und beren Borftabte als der Ruratelarbehorte wird hiemit befannt gemacht, daß von Ceite bes hiefigen f. f. Landes. gerichtes in Bivilangelegenheiten über bie geifteefrante Rachel Hecht unterm 7. Mai 1860 bie Berhängung der Kuratel ausgesprochen und berfelben jur Bahrung ihrer Rechte ein Kurator in ber Berfon bes

Moses Enis beigegeben murbe. Lemberg, am 3. Juli 1860.

### Anzeige-Dlatt.

### Doniesienia prywatne.

## K. K. priv. gal. Karl Ludwig = Kahn.

## Kundmachung.

Der Berwaltungerath der f. f priv. galigischen Rarl Ludwig-Bahn beabsichtigt ben Bau ber 13 Meilen langen Bahnftrede von Przemyst bis Lemberg an Einen Unternehmer hintanzugeben.

Die Gefammtkoften bes Baues find mit ber Summe von 4,292.000 Gulben öfterr. Bahr. praliminirt, und es entfallen hievon:

Bur ben Unterbau . . . . . . . . . . 2,340.000 ft. Oberbau (exel. ber Solg-, Gifen. und Schotter.

Oberbau-Materialien) . . . . . . . . . . . . . . . . 322.060 fl.

Gefellschaft in Dien (Stadt, Beidenschuß, Gebaude ter Credit-Anftalt).

Die Antore muffen langftene bis 4. Ceptember b. 3., 6 Uhr Abends, versiegelt, mit der Aufschrift: "Anbot für ben Bau der Bahnstrecke Przemysl-Lemberg" verseben, franco bier ein. langen

Jeder Anbot muß den Namen bes Offerenten und die Angabe feines Bohnortes enthalten; ferner muß barin Die Fahigfeit bes Offerenten gur Bauführung nachgewiesen und die Erflarung enthalten fein, baß er bie auf diefen Bau Bezug nehmenben allgemeinen und befon= beren Bedingniffe, Preistabellen, Plane und Koftenvoranschlage eingefeben und unterschrieben habe, und bag er fich ben biegfälligen Bebingniffen unterwerfe.

Endlich muß dem Unbote ber Erlagefchein über ein bei ber Befellschafte. Raffe deponirtes Badium von mindeftens 50.000 fl. öfterr. Bahr., im Baaren ober in borfefahigen öfterr. Effetten, nach bem Ia-

gesturfe berechnet, angeschloffen fein.

Die Babien ber nicht berudfichtigten Unbote werben nach erfolgter Befdlußfassung des Bermaltungeraihes binnen 8 Tagen, bis ju welchem Beitpuntte jeber Offerent an feinen Unbot gebunden ift, que

Bei hintangabe bieses Baues ift jedoch ber Minbestanbot nicht allein enischeidend, der Verwaltungerath behalt fich vielmehr vor, unabhängig bon einem Minderanbote, jenen Unternehmer ju mabten, welcher für bie genaue und puntiliche Ausführung bes Baues fichere

Wien, am 20. Juli 1860.

Der Verwaltungsrath. "

### C. k. upr. galic. kolej Karola Ludwika.

## Obwieszczenie.

Rada administracyjna c. k. uprzyw. galicyjskiej kolei Karola Ludwika zamierza wypuścić jakiemu przedsiębiercy budowie 13 mil długiej kolci żelaznej z Przemysla do Lwowa.

Ogólne koszta budowli są obliczone na 4,292,000 zł. w walucie austryackiej, a z tego przypada:

Na spodnia budowle

wierzebnią budowlę (wyjąwszy materyał w drzewie, żelazie i kamieniu) budowle nad ziemia . . 1,630.000 zł. , budowlę nad ziemią .

Warunki, tabele cen i inne projekta sa do przejrzenia od 20. sierpnia r. b. w centralnem biórze Towarzystwa w Wiedniu (miasto, Heidenschuss, gmach instytutu kredytowego).

Oferty opieczetowane i z napisem: "Oferta na budowie kolei żelaznej z Przemyśla do Lwowa" muszą być nadesłane tu franco najdalej po dzień 4. września r. b. do 6. godziny wieczorem.

Każda oferta musi zawierać imię oferenta i podanie miejsca pobytu; nadto ma być udowodniona w niej zdolność oferenta do prowadzenia budowli, a oraz zawarte oświadczenie, że odnoszące się do tej budowli ogólne i specyalne warunki, tabele cen, plany kosztorysy przejrzał i podpisał, i że sie poddaje tym warunkom.

Nakoniec musi być załączony do oferty kwit na złożone w kasie Towarzystwa wadyum w kwocie najmniej 50.000 zł. wal. austrgotówką lub w kursujących na giełdzie papierach austryackich, obliczonych podług kursu dziennego.

Wadya ofert nieprzyjętych zwrócone będą w 8 dni po zapadnieciu uchwały rady administracyjnej, do którego to czasu każdy

oferent jest związany swoją ofertą.

Przy wypuszczeniu jednak tej budowli niebędzie rozstrzygać tylko najnizsza oferta, gdyż nadto zastrzega sobie rada administracyjna, niezawisle od najnizszej oferty, wybrać takiego przedsie bierce, ktory podaje pewną gwarancye dokładnego i punktualnego uskutecznienia budowli. 41201911112

Wieden, 20. lipca 1860.

Rada administracyjna.

refraction. I must the use has